# Amtsblatt Temberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

14. November 1863.

Nrº 261.

14. Listopada 1863.

(2038) Obwieszczenie. (3

Nr. 29268. C. k. sąd krajowy we Lwowie podaje do powszechnej wiadomości, iż przedłożony przez pana adwokata Tustanowskiego kuratora masy wierzycieli Prota Potockiego ostateczny podział reszty funduszów masy wierzycieli Prota Potockiego, obeckie w depozycie tutejszo-sądowym przechowanych, lub w najkrótszym czasie wpłynąć mających, łączną sumę 14307 zł. 86½ c. w. a. wynoszących, do których doliczywszy sumę 5816 zł. 27 c. w. a. wynoszących, do których doliczywszy sumę 5816 zł. 27 c. w. a. wierzycielem masy Jana Ossolińskiego z depozytu tytułem zaliczki wydaną, i potrąciwszy kwotę 1500 zł. w. a. na wspólne wydatki masy suma 1880 zł. w. a. pozostaje, uchwałą sądu krajowego z dnia czisiejszego do l. 22268 ze wszystkiemi ogólnemi postanowienami uchwałą powyższą zatwierdzonemi, do wiadomości przyjętym został, zostawiając wolność tak tymże wierzycielom, jako też wierzycielom współwłaściciela Jana hr. Ossolińskiego tenże ostateczny podział w registraturze sądowej przejrzeć, lub w odpisie wyjąć, że zatem pertraktacya masy wierzycieli Prota Potockiego za ukończoną uznaną została.

Wzywa się więc wierzycieli tejże masy, ażeby dla odebrania resztującej należytości swojej do tutejszego sądu, gdy taż repartycya po upływie 30 dni od ogłoszenia w Gazetach rachując, moc

prawna osiagnie, sie zgłosili.

O czem uwiadamia się wszystkich wierzycieli Prota Potockiego i tychże prawonabywców, a mianowicie tych, których miejsce pobytu jest wiadome, lub którzyby przez pełnomocników dziatali, do rak własnych lub wykazanych pełnomocników, zaś wierzycieli z miejsca pobytu niewiadomych, lub za granicą zamieszkałych, jako to: spadkobierców Ignacego Cieszkowskiego, a raczej spadkobierców cesyonaryusza tychże, Augusta hr. Krasińskiego w 5/6 częściach, z nazwiska i pobytu niewiadomych, Barbary Woronieckiej w 16 części, spadkobierców Antoniego Chevalier, Anny Gautier, lako to: Ludwiki Rautenstrauch, Maryanny Koszubskiej, Teresy Chevalier, Antonicgo Chevalier czyli jego sukcesorów, Anny Fili-Peckiej 20 voto Nowakowskiej, Maryanny Drac, sukcesorów Anny Filipeckiej, mianowicie: Anny Cichockiej, Feliksa, Antoniego i Ludwika Filipeckich, Józefy z Filipeckich Hagenmeister, Zofii z Filipeckich Kwapiszewskiej, Julii Ludwig, Anny Filipeckiej, Piotra Gautier, Antoniego Gautier, Maryanny Kamińskiej, Celestyny Gautier, Jana C. Jana Gautier, Anny Nowickiej i Maryi Wilson, Józefa, Ludwika, Stanisława i Tadeusza Bujno, Henryka Rautenstrauch, Waleryana czyli Szymona Kramarzewskiego, Antoniego Riedel, Józefa Dziemińskiego, Antoniny z Rybczyńskich Gautier, sukcesorów Antoniego Fargel, jako to: Jezefa Swiecickiego, Julianny Danielskiej zameznej Grabowskiej, Izabelli z Kraszkowskich Szyszkowskiej, Bonawentury Kraszkowskiego jako ojca Ksaweryi Waleryi dw. im. Ma-ryanny i Franciszki Kruszkowskich, Wenerandy z Libiszewskich Zakrzewskiej i Michała Zakrzewskiego, Edwarda Dembowskiego jako Sukcesora Michała Kochanowskiego, prawonabywcy sukcesorów Ludwika Hoszowskiego i Ludwika Strassera, sukcesorów Anny Jabłonowskiej, mianowicie ich prawonabywców Konstantego Belijowskiesukcesorów Felixa Kuczyńskiego, jako to: Aleksandra Kuczyńskiego, Józefy z Kuczyńskich Katulowej i Józefy z Buttlerów Kuzyńskiej, sukcesorów Józefa Kuczyńskiego, jako to: Natalii br. kickiej własnem imieniem i jako matki i opiekunki Maryanny Heheny Ludwiki tr. im. Kickiej, sukcesorów Józefa Kwiecińskiogo j. t.: Engeniusza Dobka i Heleny Dobek, Lucyny Corde, Pauliny Wodzinskiej Emilii Mokin, sukcesorów Macicja Łyszkiewicza, jako to: Anieli Pauliny Popławskiej, Barbary Wiktoryi Anny Tekli czwr. im. Sadowskiej, spadkobierców Salomei Piekarskiej, to jest: Hippolita Romana dw. im. Bernatowicza, Władysława Prospera dw. im. Bernatowicza i Maryanny Praksedyi Anny trojga imion Janickiej, antoniego Nikorowicza i spadkobierców Zosii Nikorowiczowej, sukcessowiego Nikorowicza i spadkobierców Zosii Nikorowiczowej, z nacesorów Franciszka właściwie Wincentego Lamperskiego, z na-żniska i pobytu niewiademych sukcesorów Jana Nepomucyna Ma-łach lachowskiego, jako to: Cycylii, Heleny, Pauliny i Stanisław chowskich, jako to: Cytyin, zenasta hr. Krasińskiego jako pra-Monahywcy części Władysława Małachowskiego z nazwiska i pohylu niewiadomych, Józefa Murzynowskiego jako spadkobiercy Ignacoso Murzynowskiego, tudzicz jego prawonabywcy Civii Dinn, a razie ich śmierci ich niewiadomych spadkobierców, spadkobier-ców Jana Puszeta, jako to: Józefa Antoniego i Filipa Puszetów, dalej Maurycego i Augusta hr. Potockich jako spadkobierców Stahistawa hr. Potockiego, spadkebierećw Dominika hr. Potockiego, he botockiego hr. Potockiego, Katarzyny hr. Reyjowej. Józefy he Potockiej i Eleonory ks. Jabłonowskiej, sukcesorów biskupa Turki Turskiego i Ksawerego Turskiego, jako to: Jana, Maxymiliana, Igna-ego i Ksawerego Turskiego, jako to: Jana, Maxymiliana, Igna-ksawar Antoniego Turskich, tudzież Maryanny hr. Małachowskiej, ksawerego Kosseckiego jako prawonabywcy schedy Ignacego Za-kramerego Kosseckiego jako prawonabywcy schedy Ignacego Zakrzewskiego, sukcesorów Kajetana Skopowskiego, jako to: Igna-

cego Jawornickiego, Tekli Dowbor i Jana Jordana, nareście wierzycieli masy Jana hr. Ossolińskiego, którzy z pretensyami swojemi spadają, jako to: Judyty Jakubowiczowej, Ludwiki de Santis, Antoniego Smorzewskiego, Sylwestra Smorzewskiego, Franciszka Skłodowskiego, Józefa Szwykowskiego, Justyny z hr. Wielopolskich hr. Wegerskiej, Zofii Szymanowskiej, Maryanny Łukiewiczowej, Henryka Collignon, Wiktoryna Hermann, sukcesorów Hieronima Zielińskiego. Zielińskiej , Onufrego Bromirskiego, Borowskiego , Kazimierza Bromirskiego, Piotra Wiehlinskiego, Ignacego Borowskiego i Teresy hr. Raczyńskiej, jako też wszystkich, którymby niniejsza uchwała z jakiejkolwiek bądź przyczyny doreczona być nie mogła, przez kuratora w osobie p. adw Tarnawieckiego, któremu jako zastepca p. adw. Smiałowski dodaje się, niniejszem postanowionego, tudzież przez edykta w sądzie, tudzież w Gazetach Lwowskiej, Krakowskiej, Warszawskiej i Poznańskiej trzy razy ogłosić się mające z tym dodatkiem, aby w 14 dniach od ostatniego ogłoszenia w Gazetach liczyć się mających, zarzuty przeciwko temu podziałowi w myśl §. 158 u. s. do tutejszego sadu tem pewniej podali, albowiem w razie przeciwnym podział ten moc prawa uzyska, i podług oznaczenia w tym umiesz-czonego zgłaszającym sie wierzycielom Prota Potockiego na części spadku po ś. p. Stanisławie Kosakowskim na Prota Potockiego przypadłej, kollokowanym, lub też ich wykazanym prawonabywcom za przedłożeniem pierwopisu asygnacyi delegowanej komisyi banku warszawskiego, tudzież udowodnieniem, że ich prawa intabulowane od wszelkich ciężarów wolne są, wypłata części na nich przypadającej wystąpi, zaś część na Jana hr. Ossofińskiego przypadająca na zaspokojenie wierzycieli na tejze uchwała byłego sadu szlacheckiego lwowskiego z dnia 22. maja 1830 do 1. 7412 kollokowanych obróconą zostanie.

O powyższem uwiadamia się także wierzycieli Jana Ossolińskiego, którzy z swojemi wierzytelnościami upadli, mianowicie: Justynę Jakubowicz, Ludwika de Santis, Smorzewskiego Antoniego, Sylwestra Smorzewskiego, Franciszka Skłodowskiego, Józefa Szwykowskiego, Justynę z hr. Wielopolskich hr. Wegierską, Zofię Szymanowską, Maryę Lachewiczowę, Henryka Collignon, Wiktoryna Hermann, sukcessorów Hieronima Zielińskiego, Teresę Zielińskę, Onufrego Bromirskiego, Egidiusza Borowskiego, Kazimierza Bromirskiego, Piotra Wichlińskiego, Ignacego Borowskiego i Teresę hr. Raczyńską z tym dodatkiem, iż po nastąpionej prawomocności ninicjszego podziału wszystkie ich prawa i pretensye, jako wierzycieli Jana Ossolińskiego na schedzie jego w masie Prota Potockiego hypotekowane, a poźniej na cenę dóbr przenicsione na pojedyńcze podanie kuratora wspólnej masy w skutek wydać się mającego sądowego rozkazu wraz ze wszystkiemi ustępstwami i nadciężarami z ogólnej masy wierzycieli Prota Potockiego tak z tabuli krajowej jako też w księgach depozytowych wykreślone i całkowi-

cie wymazane zostaną.

Z c. k. sądu krajowego. Lwów, dnia 12. października 1863.

Mro. 47190. Bon bem k. k. Landesgerichte in Lemberg wird hiemit kundgemacht, daß über Einschreiten des Lemberger Handlungs-hauses Vincenz Kirschner & Sohn de praes. 7. November 1863 Jahl 47190 das Ausgleichsversahren über das sämmtliche bewegliche und allenfällige undewegliche Bermögen des genannten Kandlungkhauses eingeleitet und dieses mit dem Beisahe zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird, daß der Zeitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Borladung zur Ausgleichsverhandlung selbst, insbesondere werde kundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forderung mit der Rechtswirkung des §. 15 über das Ausgleichsversfahren sogleich anzumelden.

Lemberg, am 9. November 1863.

Edykt.

Nr. 47190. C. k. sąd krajowy we Lwowie wiadomo czyni, że na prośbę domu handlowego Lwowskiego, Wincenty Kirschner i Syn de praes. 7. listopada 1863 l. 47190 postępowanie układowe względem ruchomego i nieruchomego majątku rzeczonego domu handlowego rozpoczyna, co się z tym dodatkiem do wiadomości publicznej podaje, że termin do zameldowania wierzytelności, jakoteż zawezwanie do pertraktacyi układowej osobno oznajmione zostaną, że atoli zarazem każdemu wierzycielowi przysłuża prawo pretensyę swoją ze skutkiem prawnym §. 15 prawa o postępowaniu układowem bezwłocznie zameldować.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 9. listopada 1863.

(2034)

Mro. 39822. Bom Lemberger f. f. Landes- als Handelsgerichte werden die Inhaber des vom Dionis Podolski und Simon Weich ju Gunften bes Moses Weich am 24. Marg 1861 in Lemberg ausgestellten und afgeptirten, an Nuchim Koller unterm 28. Junt 1861 girirten Wechsels pr. 180 fl. öft. W., welcher angeblich in Berluft gerathen ift, aufgefordert, denfelben binnen 45 Tagen dem Gerichte vorjulegen oder ihre Besigrechte nachzuweisen, widrigens nach Berlauf obiger Frist dieser Wechsel amortisirt werden wird.

Lemberg, am 8. Oftober 1863.

(2037)© d i f t.

Mro. 38426. Wom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bem, dem Leben und Wohnorte nach unbekannten grn. Lazar Bogdanowicz ober für den Fall seines Ablebens seinen dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Erben mittelft gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe das Lemberger Handlungshaus Hausner & Violand um Einleitung der Amortistrung der aus Anlaß des zwischen Lazar Bogdanowicz, Christine de Bogdanowicz Rylska und Emilian Rylski über das heirategut von 3000 Duk. holl. abgeschloffenen Bertrages vom 1. Juli 1830 errichteten und in Verluft gerathenen Oris ginal-Urfunde unterm 9. September 1863 3. 38426 gebeten, worüber gemäß §. 202 G. D. eine Tagfahrt jur Ginvernehmung der Intereffenten auf ben 14. Dezember 1863 um 11 Uhr Bormittage bestimmt

Dem, bem Leben und Aufenthalforte nach unbefannten herrn Lazar Bogdanowicz und fur ben Fall feines Ablebens beffen bem Namen und Bohnorte unbefannten Erben wird auf beffen Roften und Gefahr der Landesabvokat Dr. Zminkowski mit Substituirung bes Landesadvokaten Dr. Jahkonowski zum Kurator bestellt und ihm biefer Bescheid eingehändigt.

Lemberg, am 13. Oftober 1863.

#### Edykt.

Nr. 38426. C. k. sąd krajowy lwowski zawiadamia niniejszym edyktem p. Łazarza Bogdanowicza, z życia i pobytu niewiadomego, a w razie tegoz śmierci jego z nazwiska i pobytu niewiadomych spadkobierców, że w skutek wniesionej pod dniem 9. września 1863 do l. 38426 przez lwowski dóm handlowy Hausner & Violand prośby o przeprowadzenie postępywania amortyzacyjnego względem zgubionego kontraktu w pierwopisie między Łazarzem Bogdanowiczem, Krystyną z Bogdanowiczów Rylską i Emilianem Rylskim o sume posagowa 3000 duk. holl. na dniu 1. lipca 1830 zawartego, w myśl §. 202 p. s. termin do przesłuchania stron interesowanych na dniu 14. grudnia 1863 o godzinie 11. przed południem postano-

Dla z życia i pobytu niewiadomego p. Łazarza Bogdanowicza lub w razie tegoż śmierci dla jego z nazwiska i pobytu niewiadomych spadkobierców ustanawia się na jego koszta i niebezpieczeństwo za kuratora adwokata Dra. Zminkowskiego z zastępstwem adwokata Dra. Jabłonowskiego, i temuż niniejszą uchwałę się doręcza.

Lwów, dnia 13. października 1863.

(2040)G d i f t.

Dro. 1771. Bom f. f. Begirfeamte ale Gerichte in Sadowa Wisznia wird hiemit fundgemacht, daß über Ansuchen bes hohen t. f. Landes-Militar-Gerichtes vom 26. Juni 1863 3. 3137 die exefutive Beräußerung der, der Frau Henriette v. Gorska gehörigen, in Sadowa Wisznia unter CN. 138 gelegenen Realität gur Befriedigung ber Forderung bes hohen Militär-Alerars von 175 fl. oft. B. f. N. G. am 19. November und 15. Dezember 1863 immer um die 10. Bormittagestunde bet bem f. f. Bezirksgerichte in Sadowa Wisznia vorgenommen werden wird.

Der Ausrufspreis betragt 4099 ft. 3 fr. oft. 28. und jeder Raufluftige ift verbunden den zehnten Theil besfelben zu Sanden der

Lizitazionskommission ale Angeld zu erlegen.

Der Meistbiethende wird verpflichtet fein, die erste Salfte bes Kaufschillings mit Einrechnung des Angelbes binnen 30 Tagen und bie zweite Salfte binnen 3 Monaten gerichtlich zu erlegen und bis

dahin mit 5 von 100 zu verzinsen.

Sollte diese Realität in den obigen zwei Terminen um den Ausrufspreis nicht an Mann gebracht merden konnen, fo wird zur Seftstellung der erleichternden Bedingnisse eine Tagfahrt auf den 29. Degember 1863 bestimmt, und sodann biese Realität um jeden Preis feilgebothen werden.

Die übrigen Ligitazionsbedingnisse werden bei ber Ligitazionsverhandlung fundgemacht, und konnen zu jeder Zeit in der hiergerichtlichen Registratur eingesehen werden. Sinsichtlich ber auf der ju ver-außernden Realität haftenden Lasten, Steuern und sonstigen Abgaben, werden die Kauflustigen an das Grundbuch und an das Steueramt verwiesen.

Bom f. f. Begirksamte als Gerichte. Sadowa Wisznia, am 20. Oftober 1863.

(2041)Lizitazione . Ankundigung.

Nro. 33390. Im Grunde Finang-Ministerial-Erlages vom 24. Oftober 1863 3. 47558 - 3227 wird jur Sicherstellung tes im beiliegenden Ausweise angeführten restlichen Theilbedarfes an Papier für bie Zeit vom 1. November 1863 bis Ende Dezember 1864 die Konfurreng mittelft schriftlicher Offerten bis Ende November 1863 er

the laborater D

Die Offerten find verfiegelt, mit bem mit funf Perzent bes angebothenen Preises berechneten Angelbe, oder mit bem legalen Beweise, baß dasselbe bei einer Aerarialkasse zu diesem Zwecke erlegt worden sei, versehen, unter Anschluß ron vier Musterbogen jeder zur Lieferung angebothenen Papiergattung bis einschließig 30. November 1863 bei ber f. f. Finang-Landes-Direfzion in Lemberg zu überreichen und mit der Aufschrift: "Anboth zur Papierlieferung für das Jahr 1864" zu bezeichnen. — Rach Ablauf bes obigen Konfurrenztermines, b. i. nach dem 30ten Rovember 1863 werden feine Offerte mehr angenommen werden.

Die Unterschriften der Offerenten find mit dem Bor- und Bus

namen, Charafter und Aufenthaltsort deutlich anzuseten.

Die Offerten, welche die ausbrudliche Erflärung zu enthalten haben, daß der Offerent fich den Ligitagionsbedingniffen unbedingt unterziehe, werden in Gegenwart der hiezu bestimmten Kommission eröffnet werden.

Die weiteren Ligitagionsbedingniffe tonnen bei ben Landes-Detonomaten der f. f. Finang = Landes = Direkzion in Wien, Prag, Brund und Lemberg eingesehen werden.

Bon der f. f. Finang=Landes=Direkzion.

Lemberg, am 3. November 1863.

#### Ausweis

über die, für die f. f. Staatsdruckerei in Lemberg zu liefernden Papiere im Jahre 1864.

| Post : Nr.                   | Zu liefernde Papier=<br>gattung |        |       | Breite | \$öhe      | für die f f.<br>Staatsdruckerei                       | Gewicht<br>pr. Rieß    |
|------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
|                              |                                 |        |       |        | ener<br>Ue | Rieß                                                  | Wiener<br>Pfunde       |
| 1 -2                         | Ronzept                         | flein  | 1     | 17     | 131/2      | 3000, b. i. Dreitausenb                               | 8, b. i.<br>Acht       |
|                              |                                 | groß   |       | 181/2  | 15         | 2830, d. f. 3mei=<br>taufend Achthun=<br>bert Dreißig | 10, d. i.<br>Zehn      |
| -3<br>-4                     | Ranglei                         | Median | flein | 22     | 161/2      | 460, d. i.<br>Vierhundert<br>Sechszig                 | 14, d. t.<br>Vierzehn  |
|                              |                                 | Impe   | rial  | 29     | 211/2      | 60, d. i.<br>Sechezig                                 | 33, b. i. Oreißig drei |
| (2035) Ginberufunge : Gdift. |                                 |        |       |        |            | (3)                                                   |                        |

Dro. 7611. Der nach Zbaraz juftandige, in Galatz fich ohne giltige Reiseurkunde aufhaltende Benjamin Perlmutter wird aufgefors dert, binnen 6 Monaten vom Tage der Ginschaltung dieses Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung gerechnet, in die öfterreichis schen Staaten zuruckzukehren und seinen unbefugten Aufenthalt im Muslande vor biefer t. f. Rreisbehorde ju rechtfertigen, mibrigens ges gen benfelben bas gefegliche Berfahren nach bem A. h. Patente vom 24ten Marg 1832 ale unbefugt Ausgewanderten eingeleitet merben Von der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, am 30. Oftober 1863.

Edykt powołujący.

Nr. 7611. Wzywa się Benjamina Perlmutter rodem ze Zbaraża, któren przebywa bez ważnego paszportu w Gałaczu, aby w przeciągu 6. miesięcy, licząc od dnia umieszczenia niniejszcgo edyktu w dzienniku urzedowym Gazety Lwowskiej, powrócił do państwa austryackiego, i w obec tutejszej władzy obwodowej swój bezprawny pobyt za granicą usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie ulegnie za nieprawne wydalenie się z kraju według najwyższego patentu z dnia 24. Marca 1832 roku.

Od c. k. władzy obwodowej. Taroopol, dnia 30. października 1863.

Mro. 4421. Bom Kolomeaer f. f. Bezirksamte als Gericht wird hiemit im Grunde S. 184 der Notariatsordnung gur allgemeinen Renntniß gebracht, bag ber f. f. Notar Maximilian Thurmaun gur Aufnahme von Todesfällen und Bornahme anderer im Bege der Ber' lassenschaftsverhandlung und in Waisensachen erforderlichen Akte, in

welchen es sich nicht um eine gerichtliche Entscheidung handelt, zum Gerichtskommissär für sammtliche Ortschaften bes Kolomeaer Begirts amtssprengels im Alligemeinen bestellt wurde.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Kolomea, am 27. Oftober 1863.

Nr. 4421. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Kołomyi nininiejszem ogólnie wiadomo czyni, że c. k. notaryusz Maksymilian Thurmann w Kołomyi do przedsięwzięcia wszelkich aktów spadkobierczych i opiekunczych w moc rozporzadzenia wysokiego c. k. ministeryum sprawiedliwości z dnia 7. maja 1860 Nr. 120 u. k. postanowionym został.

Od c. k. urzędu powiatowego jako sądu. Kołomyja, dnia 27. października 1863.

(2048)© bift.

Nro. 46843. Bon dem f. f. Landes- als Sandelsgerichte wird bem herrn August Perlep gemesenen f. f. Staatsbuchhalter mit bieem Edifte befannt gemacht. daß über Ansuchen des Michael Ludwig in Bahlungeauftrag 3. 3. 46843 über die Wechselsumme von 2200 ft. n. B. f. N. G. erlaffen wurde.

Da ber Bohnort bes herrn August Perlep unbefannt ift, fo wird bemfelben der Landes-Advofat Dr. Rechen mit Substituirug des Landes-Abvokaten Dr. Natkis auf tesselben Gefahr und Rosten zum Rurator bestellt, und demselben der oben angeführte Bescheid bes Ge-

richtes zugestellt.

Vom f. f. Landes- als Handelsgerichte.

Lemberg, den 5. November 1863.

Nr. 10216. Ze strony c. k. sądu obwodowego Samborskiego Mendlowi i leie Soldörfer niniejszem wiadomo się czyni, iż im w skutek Prozhy J. H. Feuersteina na mocy wekslu Jassy dnia 1. kwietnia 1863 r. na sume 2500 zł. w. a. uchwałą z d. 4. listopada 1863 r. do l. 10216 nakazanem zostało, ządaną resztująca sume 900 zł. a. wraz z odsetkami 6% od 2. lipca 1863 liczyć się mającemi kosztami sądowemi w kwocie 6 zł. 2 c. w. a. proszącemu w prze-3 dni pod rygorem egzekucyi wekslowej zapłacić; gdy zatem miejsce pohytu zapozwanych wiadome nie jest, to ustanawia się dla Mendla i Itty Soldörler kurator w osobie pana adwokata dr. pan lúskiego na koszta pozwanych, i niniejsza uchwała temu panu uratorowi dorecza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 4. listopada 1863.

(2047)

Rundmachung. Rro. 1732. Bom Husiatyner f. f. Bezirksamte als Gerichte gen Jur hereinbringung bes dem Jakow Dziegel und resp. beffen Rechtsnehmer in Folge Strafurtheils des Tarnopoler f. f. Kreisgetichtes doto. 29. November 1861 Bahl 5174 gebührenden Schaden-Mabrestbetrages von 74 fl. 41 fr. oft. 2B. und ber Erefuzionstosten ben Beträgen von 5 fl. 38 fr., 14 fl. 3 fr. und 6 fl. 52 fr. oft. Die erefutive Feilbiethung ber bem Schuldner Hrynko Bodnar geberigen, in Suchodot sub Nro. 19-26 gelegenen Rustikalrealität sammt mit den top. Zahlen 32, 123, 140, 209, 280 und 160 bezeichheien Acker: und Gartengrunde im Flächenmaße von 6 Joch 1514 [ Rift in drei Terminen d. i. am 25. November 1863, 21. Dezember 1863 und 21. Jänner 1864 sedesmal um 10 Uhr Bormittags im the Suchodol vorgenommen, jedoch nur am dritten Termine unter Edagungswerthe hintangegeben werden.

Bum Ausrufepreise wird ter nach bem Schätungeafte vom 14. 1863 erhobene Schätungemerth von 205 fl. oft. 28. angenom= hen von welchem jeder Kauslustige 10% als Angeld zu Handen der itazione-Kommission zu erlegen, und der Ersteher den vollständigen dufichilling fogleich zu berichtigen, nebstbei auch die lebrtragungsbehuhr zu zahlen haben wird, wo ihm sodann auch gleich nach zu Gricht angenommenem Feilbiethungsafte über fein Ansuchen das Gifinthumsdefret ertheilt, und derfelbe in ben physichen Besig eingeführt

Sollte aber terfelbe biefer Bedingung nicht nachkommen, fo wird Diefe Collte aver rerjeive Befahr und Kosten in einem einzigen Termine beraußert, das Angeld aber zu Gunften des Erefuzionsführers für berfallen erklärt werden.

Dievon werden beide Theile verständigt.

Nom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Husiatyn, am 10. Oftober 1863.

Mro. 1819. Bom Tłumaczer f. f. Begirteamte ale Gerichte bird bem abrefenden und bem Wohnorte nach unbefannten Andreas mittelft gegenwärtigen Ediktes bekannt gemacht, daß über das mittelst gegenwartigen Courte vieren gerfabrifazion in Galistuch ber E. f. priv. Akziengesellschaft für Zuckerfabrikazion in Galistien ber bei rechtekkräftigen gerichtlis den der E. t. priv. Arziengeseuswase bes rechtektäftigen gerichtlis den Bergleichs vom 10. Dezember 1857 3. 2587 die exefutive Inbulltrung bes Sypothefarrechtes ber Summe von 1000 fl. R.M. oder Merichtekoften im Betrage von 10 fl. RM. oder 10 fl. 50 fr. öft. dann ber Grefuzionefoffen im Betrage von 10 fl. öfterr. Bahr. hh dann ter Greinzioneronen im Dertage bem Andreas Kment geberigen, in Stanislau sub Nr. 199 und 2043, gelegenen Realitäten, in Stanislau sub Nr. 199 und 2043, gelegenen Realitäten, in Gunsten ber f. f. priv. Afziengesellschaft für Zuckerfabrikazion in Galitäten ber f. f. priv. Afziengesellschaft für Zuckerfabrikazion auf Valizien bewilligt und um die Effektuirung dieser Intabulazion auf

Grund des bereits ingroffirten Bergleichs vom 10. Dezember 1857 3. 2587 bas f. f. Kreisgericht in Stanislau ersucht murbe.

Nachdem der Wohnort des Erefuten Andreas Kment diefem Berichte unbefannt ift, wird zur Bertretung des Abmefenden ein Kurator in der Person bes Thomas Dubicki mit Substituirung des Andreas Kawecki bestellt, und bies bem Andreas Kmeut mittelft gegenwartigen Edifs befannt gegeben.

Tłumacz, am 30. Oftober 1863.

Edykt.

Nr. 12985. C. k. sad obwodowy Stanisławowski wiadomo czyni, że w masie krydalnej Szymona Zeregiewicza publiczna relicytacya połowy w obwodzie Kołomyjskim położonych dóbr Obertyn z przyległościami, mianowicie połowy miasta Obertyna, wsi Obertyna i cześci Obertyn Gasiorowszczyzna, Obertynszczyzna i wsi Baworówka przez pana Józefa Abrahamowicza w sądowej licytacyi nabytych, a przez niego p. Rozalii Abrahamowiczowej odstąpionych na koszt i niebezpieczeństwo tejże p. Rozalii Abrahamowiczowej jako niedotrzymującej warunków licytacyi na dniu 15. grudnia 1863 o godzinie 10. zrana przedsięwziętą będzie.

Jako wadyum ustanawia się suma 5000 zł. w. a. — Dobra te i niżej ceny wywołania, to jest sumy 75400 zł. w. a. za jakabadź

cene sprzedane bede.

Dalsze warunki licytacyi, akt szacunkowy, inwentarz ekonomiczny i wyciąg tabularny w sądzie przejrzeć wolno.

Stanisławów dnia 26. października 1863.

(2054)Edykt.

Nr. 10410. Ze streny c. k. sadu obwodowego Samborskiego panu Edwardowi Świerczyńskiemu niniejszym wiadomo się czyni, iż jemu w skutek prosby Elki Schwarz na mocy wekslu ddto. Lwów 7. kwietnia 1863 r. na ilość 235 zł. w. a. uchwałą z dnia 4. listopada 1863 l. 10410 nakazanem zostało, żądaną sumę 235 zł. w. a. wraz z odsetkami 6% od 8. października 1863 r. liczyć się mającemi i kosztami sądowemi w kwocie 9 zł. 51 kr. w. a. proszącej w przeciągu 3 dni pod regorem egzekucyi wekslowej zapłacić.

Gdy zatem miejsce pobytu Edwarda Swierczyńskiego wiadome nie jest, to ustanawia się dla niego kurator w osobie p. adwokata Dra. Gregorowicza i niniejsza uchwała temuż kuratorowi dorę-

cza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Sambor, dnia 4. listopada 1863.

Ronfurs.

Mro. 8446. Die Posterpedientenstelle in Kolaczyce ift in Erledigung gekommen und wird Behufs der Wiederbesetung hiemit der Konfurs bis Ende November 1863 ausgeschrieben.

Die mit diesem Dienstposten verbundenen Bezüge bestehen in der Jahresbestallung von 120 fl. und in dem Amtspauschale jährlicher

24 ft. öft. 23.

Der zu ernennende Posterpedient hat eine Kaugion pr. 200 fl. baar, oder in 5% Staatkobligazionen, oder hypothekarisch zu leisten und vor feinem Dienstantrite sich einer Prufung aus den Postmanis pulazionsvorschriften zu unterziehen.

Die Bewerber haben fich in eigenhandig geschriebenen Gesuchen über ihre Bertrauenswürdigfeit, Vermögens = Berhaltniffe , bisheriges Bohlverhalten und den Beng einer gur Ausübung des Postdienstes geeigneten feuerficheren Lofalität anszumeifen.

Won der f. f. galiz. Postdirekzion.

Lemberg, am 8. November 1863.

Ronfurd = Audichreibung.

Dro. 1574. Bei ber f. f. Staatsanwaltschaft in Stanislau ift die erledigte Staatsanwaltschaftestelle mit dem Charafter eines Rreis= gerichtsrathes und dem Gehalte jährlicher 1470 Gulden, im Falle einer Borrudung 1260 Gulden oft. 2B. und bem Borrudungerechte in die höhere Gehaltsstuffe zu besetzen.

Die Gesuche sind nach Vorschrift des f. Patents vom 3. Mai 1853 Mr. 81 R. G. B. unter Nachweisung der Renntnig nebft der deutschen, auch der polnischen und ruthenischen Sprache einzureichen,

und im vorgeschriebenem Wege an die Ober-Staatsanwaltschaft in Lemberg bis jum 15. Dezember I. J. einzuschicken. Disponible Beamte haben überdies nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, mit melden Bezügen und von welchem Zeitpunkte angefangen fie in den Stand ber Berfügbarfeit rerfett worden feien, endlich

bei welcher Kaffe fie ihre Dieponiblitätegenuffe beziehen. Bon der f. f. Ober = Staateanwaltschaft.

Lemberg, am 11. November 1863.

### Anzeige-Blatt.

#### Beachtungswerth!

Manner-Rleider- und auch unfertiges Waaren-Lager ausverkauft, und weren alle biese Sachen um einen staunend billigen Preis werben alle biese Sachen um einen ftaunend billigen Preis werben alle biese Sachen um rinen planten angenommen und baffen Bestellungen angenommen und hanen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es find viele Stoffe vom

### Doniesienia prywatne.

vorigen Jahre etwas aus der Mote, aber sonft fehr guter Qualitat, selbe werden 10, 20 bis 30 Prozent unter dem Ginkaufspreis verkauft.

Friedmann. Männer - Kleider - Magazin, Hotel Lang.

(1158-19)

#### Die Schnitt: und Leinen:Waaren:Handlung

"Jum golbenen Löwen"

#### BANAUDIS

in Lemberg, Rathedralplat Mr. 46,

empfiehlt ihr wohl affortirtes Lager, und zwar: In- und ausländissche Kleiderstoffe, Damen- und Herren-Shawle, Wintertücher. Plaids, alle Gattungen von Leibeln und Hofen, Wollstrumpfe und Coden, Jagostrumpfe, Westen, Flancis, Barchands, Gradel und Bettzeuge, Zwillichs, Perkals, Kuvert=Bettdecken, färb. ord. Woll = Kopen, alle Gattungen Zwirne, Pottendorfer Baumwolle, große Riederlage von Weben. Leinwanden auch ohne Nath zu Leintüchern, Tifchzeuge, sowohl einzelne als auch in Garnituren zu 6, 12, 24 bis 48 Personen, Kaffectücher, Servictten, Sandtücher, Cacttucher aus den besten Fabricen, zugleich befindet fich bafelbit bas Rommiffione-Lager von Leinwand- und Damaftivaaren ber f. f. landesbefugten Fabrick von

#### F. CA. Heinz

aus freudenthal in Schlesien,

welche nach bem billigst festgesetten Fabrits = Breis = Rurrant verkauft

Für Rasenbleiche, echt Leinen und richtiges Ellenmaß wird ge-

Bestellungen aus der Provinz werden prompt und schnell effektuirt.

## Lager

fertiger Maschinen : Niemen

in allen Dimensionen vorzüglichster Qualität, aller Gattungen Leder, sowie fertiger Schuhe und Stiefel für Arbeiter in Fabricken u. s. w. bei

Gebr. Eder in Wien.

(1810--6)

Leopoldstadt, grosse Mohrengasse Nr. 19.

## Panu f. Wertheim et Comp.

pierwszemu c. k. uprzywilejowanemu fabrykantowi kas ogniotrwałych i nienadwerężalnych

Wiedniu.

Mrajowa, d. 26. paźdz. 1863.

Z uczuciem wdzięczności donosimy W. Panu wypadek dla nas pomyślny, że kasa od W. Pana nabyta, wielkości Nr. 4ty, która wielu rozbójników przy włamaniu się do naszego kontoaru usiło-

wało rozbić, pomimo wielkich wysileń, użytej siły, których ślady 100 stały widoczne, nie była rozbitą, przeto uratowanie tego, co kasa 28° wierała, zawdzięczamy tylko jej trwałcj budowie.

Wypadek ten poświadcza znowu, że się potwierdza sława, którą zjednało sobie imię W. Pana. Zostajemy z uszanowaniem (2008-2)(podp.) Waldapfel & Strimbeant.

#### Vorläufige Anzeige.

Ginem hohen Abel und geehrten P. T. Publifum von Lemberg und beren Umgegend die ergebenfte Anzeige, daß ich in einigen Tagen mit meiner großen Menagerie hier eintreffe, und felbige täglich von Morgens 8 Uhr bis Abends 6 Uhr auf tem Goluchowski'schen Plate jur Schau gestellt fein wird.

Täglich findet eine terung, fo wie Saupt= wen, Tigern, Pan= Spanen Nachmittags

große Haupt-Fut-Borftellung mit Los thern, Leoparden und 4 Uhr statt.

Un Sonn= und Festtagen finden zwei Vorstellungen ftatt. Er stere Nachmittags 4 11hr, die zweite Abends 6 11hr. Das Nähere besagen die Anschlagzettel.

(2056)

Aug. Scholz. Thierbandiger.

Panu F. Wertheim i spółce!

pierwszej c. k. uprzywilejowanej fabryce kas ogniotrwałych i przeciw włamaniom bezpiecznych, w Wiedniu.

Gratz dnia 20. października 1863.

We fabryce pańskiej przed niejakim czasem kupiona ognietrwała i przeciw włamaniom bezpieczna kasa była przy pożarze który dnia 7. tego miesiąca w mojej drugiej fabryce w Neuhäusel na Wegrzech wybuchł, wystawiona na najgwałtowniejszy ogień, tak, ze kasa do czerwoności rozpaloną była, a wewnątrz w nie zawarte przedmioty ocalały.

Widzę się dziś spowodowanym udzielić panu wiadomość o tym wypadku, który dostarcza jeden nowy dowód wiecej, jak usprawiedliwionem jest zaufanie, które położono w zaszczytnie w całym świecie znanym wyrobie pańskim. Ze szczególnem poważaniem

Jan Leitner,

właściciel c. k. uprzywilejowanej fabryki surr.gatu kawy w Gratzu w Styryi i w Ncuhāusel w Węgrzech.

Kasy te są do nabycia po cenach fabrycznych <sup>u</sup>

(1957-3)

Karola Wernera we Lwowie, nr. 95 ulica pańska.

# Winter - Saison Bad Homburg vor der Höhe.

Die Winter-Caifon von homburg bietet den Fremden alle Annehmlichkeiten und Zerstreuungen größerer Städte.

Das großartige Conversationshaus bleibt bas gange Jahr hindurch geöffnet; dasselbe hat in jungster Zeit durch verschieden Neubauten noch weitere Ausdehnung gewonnen und enthält viele prachtvoll becorirte Raume, einen großen Ball- und Concert Saal, einen Speife-Salon, Kaffee- und Rauchzimmer, mehrere geschmackvoll ausgestattete Conversations- und Spielfale. - Das große Lesecabinet ift bem Publifum unentgeltlich geoffnet und enthalt die bedeutenoften beutichen, frangofischen, englischen, talienischen, ruffischen, polnischen und hollandischen politischen und belletriftischen Journale. Die Restauration ift bill rühmlichst bekannten Sause Chevet aus Paris anvertraut.

Jeden Abend läßt fich bie beliebte Rurkapelle von Garbe und Roch in bem großen Ballfagle boren.

Balle, Concerte und andere Festlichkeiten wechseln, wie in ber Commer = Caifon, fortwährend mit einander ab. Gine ausgezeich' nete frangofische Baudeville = Gefellichaft ift engagirt, die in dem errichteten, hochft elegant ausgestatteten Theatergebaude, welches burch eine geheizte Gallerie mit bem Conversationehause verbunden ift, wochentlich zwei bis brei Borftellungen gibt.

Große Jagden in weitem Umkreise enthalten sowohl Hochwild als alle anderen Wildgattungen.

Bad Somburg befindet fich durch die Bollendung des rheinischen und Bairisch = Desterreichischen Gisenbahnneges im Mittelpunfte Guropa's. Man gelangt von Wien in 24 Stunden, von Berlin in 15 Stunden, von Paris in 16 Stunden, von London in 24 Stunden, von Bruffel und Amsterdam in 12 Stunden vermittelft directer Gifenbahn nach homburg. Bierzehn Buge geben täglich zwischen Frankfuri und homburg bin und her, - der logte um 11 Uhr - und befordern die Fremten in einer halben Stunde; ce wird benfelben dadurd Gelegenheit geboten, Theater, Concerte und sonstige Abend = Unterhaltungen Frankfurte ju besuchen. (1924-3)